N<sup>ro.</sup> 268.

# Posener Intelligenz-Blatt.

## Montag, den 9. November 1829.

Angekommene Fremde vom 6. November 1829. fr. Gutebesitzer Daleszunskli aus Domarzany, I. in No. 187. Wafferstraße.

Nach wei fun g der bei dem Ober-Post-Amte befindlichen Retourbriefe, deren Absender unbekannt find.

- 1) Knorr in Liffa.
- 2) Aba in Kurnik.
- 3) Jeffen in Pleg.
- 4) Borowicz in Goeciefgyn.
- 5) Potfoweff in Wielichowo.
- 6) hennigs in Braunschweig.
- 7) Fuhrmann in Kemben.
- 8) Suwalski in Frankfort a. D.
- 9) Morowski in Pfarskie.
- 10) Gwofoew in Petrowet.

Befanntmachung.

Daß der Ignaß Wysocki zu Szydlowo, Mogilner Arcises, und die Absalia geborne Henrykowska, verwittwete Nowakowska, vor Schließung der She durch den Bertrag vom 3. Juni c. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen haben, solches wird hierdurch zur dffenklichen Kenntniß gebracht.

Gnefen ben 21. September 1829. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, iako Ignacy Wysocki z Szydłowa powiatu Mogilińskiego i Rozalia z Henrykowskich owdowiała Nowakowska, przed wniyściem w śluby małżeńskie układem sądowym z dnia 3. Czerwca r. b. wspólność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli.

Gniezno d. 21. Września 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Cbiftal=Citation.

Auf bem im Wagrowiecer Kreise bele= genen Gute Dielamy ift sub Rubr. III. No. 5. bes Soppothekenbuche für die Ro= falia verebel, b. Chocifgewota und bie Petronella Gefchmifter v. Jaraczewefi ex agnitione bes fruhern Eigenthumers v. Rogezinefi ad Protocollum vom 9. November 1796 die Summe von 500 Athl. nebft funf pro Cent Binfen einge= tragen. Rach ber Behauptung ber je= tigen Eigenthumerin diefes Guts, Da= rianna geb. v. Swinarefa verebel. von Rranganowska ift diefe Peft bereits långft getilgt, Die Lofthung berfelben aber aus bem Grunde nicht erfolgt, weil die oben benannten Realglaubiger ihrem Wohnor= te nach unbefannt find. Dem Antrage ber jegigen Befigerin gemaß, werden bemnach bie Rofalia verebel. v. Choci= Gewsfa und die Petronella Geschwifter b. Jaraczewefi, beren Erben, etwanige Ceffionarien, ober die fonft in ihre Rech= te getreten find, hierdurch offentlich porgelaben, fich binnen 3 Monaten, fpate= ftens aber in bem auf ben 12. De= cember b. J. Bormittage um 8 Uhr vor bem herrn Land-Gerichte-Rath von Potrnfowefi hierfelbst anberaumten Ters mine einzufinden und die erforderliche Aufflarung über die gu lofchende Gum= me abzugeben, im Fall bes Ausbleibens aber zu gewärtigen, bag bie sub Rubr. III. No. 5. auf Bielawy intabulirte Summe von 500 Mthl. nebft 5 pro Cent Binfen im Sopothekenbuche geloscht und ihnen ein ewiges Stillschweigen gegen

Zapozew Edyktalny.

Na wsi Bielawy w Powiecie Wagrowieckim położonéy, iest dla Ur. Rozalii zamężney Chociszewskiey i Petronelli rodzeństwa Jaraczewskich ma mocy zeznania dawnieyszego wła. ściciela Ur. Rogożinskiego do Protokułu z dnia 9. Listopada 1796 uczynionego summa 500 tal. wraz z prowizyami po 5 od sta w księdze hypoteczney pod Rubr. III. Nro. 5. zahypotekowana. - Według twierdzenia teraznieyszéy dziedziczki teyże wsi Ur. Maryanny z Swinarskich Krzyżanowskiey, summa ta iest iuż dawno zaspokoiona, lecz wymazanie tako. wéy z tego powodu niestapiło, ponieważ pobyt rzeczonych wyżey wierzycielek nie iest wiadomy. Stósownie do wniosku teraźnieyszey dziedziczki wzywa się więc Ur. Rozalia zamężna Chociszewska i Ur. Petronella rodzeństwo Jaraczewscy, tychże spadkobierców, cessyonaryuszów, lub tych, którzyby w ich weszli prawa, ninieyszem publicznie, iżby się w przeciągu 3 miesięcy anaypóźniey w terminie na dzień 12. Grudnia r. b. zrana o godzinie 8. przed W. Potrykowskim Sędzią naszym Ziem, w sali posiedzeń Sądu tuteyszego wyznaczonym stawiły, i potrzebne wyiaśnienie względem summy wymazać się maiącey zdały, w razie zaś niestawiennictwa spodziewały, że summa 500 tal. pod Rubr. III. Nro. 5. zaintabulowana wraz z prowizyami

bie gegenwärtige Besitzerin, Marianna geb. v. Swinarska verehel. v. Arzyzanoweka, und beren Nachfolger auserlegt werben wird.

Gnesen den 20. Juli 1829. Konigl. Preuß. Landgericht. z księgi hypoteczney wymazaną i onymże przeciw teraźnieyszey dziedziczce Ur. Maryannie z Swinarskich Krzyżanowskiey i iey następców wieczne milczenie nakazanem zostanie.

Gnieżno dnia 20. Lipca 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Gdiftal = Citation.

Die Theophila v. Chelmicka modo beren Erben sind aus dem coram Notario
et testibus am 20. Juni 1809 mit dem
Laurentius v. Kurnatowski geschlossenen
Kaufeontracte demselben an rückständigem
Kaufgeld 41,891 Gulden polnisch schulz
big geworden, welche nehst 5 pro Ceut
Jinsen im Hypothekenbuche des im Gnezsener Kreise belegenen Gutes Gurowo für
den Laurentius v. Kurnatowski eingetraz
gen steben, und worüber demselben am
14. März 1820 ein Hypotheken-Recoz
gnitions-Schein ertheilt worden ist.

Dieser Hypotheken-Schein nebst dem gedachten Raufcontracte find verloren gegangen.

Auf ben Antrag ber Cessionarien bieser Summe des Nicolaus v. Szezepkowski und des Hauptmanns Messenberg werden daher die Besitzer dieser Documente, deren Erben, Cessionarien, oder wer sonst daran Ansprüche zu haben vermeint, hierdurch bffentlich aufgefordert, solche in dem auf den 2. December d. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Herrn

Zapozew Edyktalny.

Niegdy Ur. Teofila Chełmicka a teraz iéy sukcessorowie zostali zkontraktu kupna coram Notario et testibus na dniu 20. Czerwca 1809. r. z Ur. Wawrzeńcem Kurnatowskim zawartego bydź winni temuż 41,891 złtp. iako resztę summy kupna, która z procentem po 5 od 100 w księdze hypotecznéy wsi Gurowa w Gnieźnieńskim Powiecie położoney, dla wspomnionego Wawrzeńca Kurnatowskiego wciągnione są i na które temuż zaświadczenie hypoteczne rekognicyjne na dniu 14. Marca 1820. r. udzielone zostało.

Toż zaświadczenie hypoteczne wraz z kontraktem kupna zgubione zostało.

Na wniosek cessyonaryuszów téy summy Mikołaja Szczepkowskiego i Kapitana Messenberg wzywa się zatem ninieyszem posiadaiących rzeczone dokumenta, ich spadkobierców, cessyonaryuszów i wszystkich tych, którzy iakiekolwiek mniemalimieć do nich pretensye, aby takowe w terminie na dzień 2. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9, przed W. Bieder-

Landgerichts-Math Biebermann in unferm Gefchafte : Locale anbergumten Termine anzuzeigen und zu bescheinigen, ober zu gewärtigen, doß fie unter Auferlegung eines ewigen Stillschweigens mit Diefen Unspruchen pracludirt, Die fraglichen Documente amortifirt und in beren Stelle auf ben Antrag bes Nicolaus v. Gacgep= foweff und bes hauptmanns Meffenberg neue Documente werben ertheilt werben.

Gnefen ben 20. August 1829. Ronigl. Preuß. Landgericht.

#### Ebiftal = Citation.

Nachdem über bas fammtliche Ber= mogen bes Raufmanns Raphael Conbeim hiefelbft durch die Berfügung bom beutigen Zage und zwar mit ber Mite togeffunde bes 27. b. M. ber Concurs eroffnet worden, fo werben die unbefann= ten Glaubiger bes Gemeinschuloners bierdurch offentlich aufgefordert, in dem auf ben 17. November d. J. Bor= mittags um 8 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte, Rath Brn. Schmidt angefetten peremtorischen Termin, entweder in Person ober burch gesetzlich gulagige Bevollmachtigte zu erscheinen, ben Be= trag und bie Urt ihrer Forderungen um= ffandlich anzuzeigen, die Documente, Briefschaften und fonftigen Beweismit= tel barüber im Original oder in beglaub= ter Abschrift vorzulegen, und bas Nothi= ge gum Protofoll zu verhandeln, mit ber beigefügten Berwarnung, bag die im Termin ausbleibenden und bis zu bems

mann w sali posiedzeń naszych wyznaczonym podali i udowodnili i lub spodziewali się, iż przy nakazaniu im wiecznego milczenia z temiż pretensyami wykluczeni będa, a w mowie bedace dokumenta umorzonemi i w mieysce ich na domaganie się Mikołaja Szczepkowskiego i Kapitana Messenberg nowe dokumenta udzielone zostana.

Gnieźno d. 20. Sierpnia 1829. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

### Zapozew Edyktalny.

Gdy nad ogólnym maiatkiem Rafała Konheim kupca tuteyszego rozporządzeniem z dnia dzisieyszego a mianowicie z godziną południową z dnia 27. b. m. konkurs otworzonym został, przeto niewiadomi wierzyciele wspólnego dłużnika ninieyszem publicznie się zapozywaią, ażeby się w terminie peremtorycznym na dz. 17. Listopada r. b. zrana o go. dzinie 9. przed Delegowanym W. Schmidt Sedzia Ziemiańskim naznaczonym, osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych preten. syy okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w ory, ginale lub w kopiach wierzyteluych złożyli i co potrzeba do protokołu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący i aż felben ihre Unspruche nicht anmeldenden do tegoż swych pretensyy nie po-

Gläubiger mit allen ihren Forberungen an bie Maffe bes Gemeinschuldners aus= gefchloffen und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen gegen bie übrigen Crebi= toren wird auferlegt werben. Bierbei - wird jeder Glaubiger angewiesen, gur fernern Mahrnehmung feiner Gerechtfa= me und feines Intereffes bei bem Concure-Prozesse am hiefigen Orte entweder einen Juftig-Commiffarius ober einen an= bern guläfigen Bevollmachtigten, an ben bas Gericht fich halten fann, ju ernen= nen und mit gehöriger Bollmacht zu ben Aleten zu legifimiren, widrigenfalls er bei ben vorkommenden Deliberationen und abzufaffenden Befchluffen ber ubri= gen Glaubiger nicht weiter zugezogen, vielmehr angenommen werden wird, baß er fich bem Befchluffe ber übrigen Glaubiger und ben Berfugungen bes Gerichts leviglich unterwirft.

Uebrigens bringen wir benjenigen Glaubigern, welche den Termin in Perfen wahrzunehmen verhindert werden, ober benen es hiefelbft an Befanntschaft fehlt, Die biefigen Jufig = Commiffarien Raulfuß, Galbach, Douglas, Fiedler als Bevollmächtigte in Borfchlag, von benen fie fich einen zu erwählen und bens jelben mit Vollmacht und Information zu berfeben haben werden.

Fraustadt den 19. Juni 1829. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Ebictal = Citation. Zapozew Edyktalny. Nachdem über bas fammtliche Ber= mogen bes zu Jeziorfo am 20. Februar

daiący wierzyciele z wszelkiemi pretensyami swemi do massy konkurso. wéy wspólnego dłużnika zostaną wyłączeni i im w téy mierze wieczne milczenie względnie drugich wierzycieli nakazanem będzie. Przytem wzywa się każdego wierzyciela, aby końcem dalszego dopilnowania praw swych i interessu w processie tym konkursowym w mieyscu sądowem Kommis arza Sprawiedliwości lub innego dopuszczalnego pełnomocnika sobie obrał, któregoby Sąd się trzymał i tegoż plenipotencya legitymacyiną zaopatrzył, inaczéy bowiem do zachodzących obrad i postanowień iunych wierzycieli przybranym nie zostanie, owszem przyjętem będzie, iż na postanowieniu innych wierzycieli i rozporządzeniach Sądu iedynie zaprzestaie.

Z resztą tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć nie moga, lub którym tu na znaiomości zbywa UUr. Kaulfuss, Salbach, Douglas i Fiedler Kommissarzów Spraw. za pełnomocników się proponuie, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą.

Wschowa dnia 19. Czerwca 1829. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Gdy nad ogólnym maiatkiem w d. 20. Lutego 1820 w Jeziorkach zmar-

1820 verftorbenen Gutebefigere Benjamin Gottlieb Langner burch ble Berfugung vom heutigen Tage ber erbichaftli= che Liquidations=Progeg eröffnet worden, fo werben bie unbekannten Glaubiger bes Gemeinschuldners bierdurch offentlich aufgefordert, in dem auf ben 2. Decem= ber b. J. Vormittags um 10 Uhr por bem Deputirten Landgerichte-Rath Sen. Boldt angefetten peremtorifchen Termin, entweder in Person ober durch gesetzlich julafige Bevollmachtigte zu erscheinen, ben Betrag und die Art ihrer Forberun= gen umffandlich anzuzeigen', bie Documente, Brieffchaften und fonftigen Beweismittel darüber im Drigmal ober in beglaubter Abschrift vorzulegen, und bas Rothige jum Protofoll zu verhandeln, mit ber beigefügten Berwarnung, baß Die im Termin ausbleibenben und bis gu bemfelben ihre Unfpruche nicht an= melbenden Glaubiger aller ihrer etwani= gen Vorrechte für verluftig erklart und mit ihren Forderungen nur an basjeni= ge, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Daffe noch übrig bleibt, werden verwiesen werden.

Hierbei wird jeder Gläubiger angewiesen, zur fernern Wahrnehmung seiner Gerechtsame und seines Interesses bei bem erbschaftlichen Liquidations. Prozesse am Orte des Gerichts entweder einen Justiz-Commissations oder einen andern zuläßigen Bevollmächtigten, an den das Gericht sich halten kann, zu ernennen, und mit gehöriger Vollmacht zu versehen, widrigenfalls sie bei den vorkommenden

lego dziedzica Beniamina Bogumila Langner rozporządzeniem z dnia dzisieyszego process sukcessyino-likwidacyiny otworzonym został, przeto niewiadomi wierzyciele wspólnego dłużnika ninieyszem publicznie się zapozywaią, ażeby się w termi. nie na dzień 2. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Delegowanym W. Voldt Sędzią Ziem, naznaczonym, osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba do protokolu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący i až do tegož swych pretensyów nie podaiący wierzyciele, zautracaiących wszelkie prawo pierwszeństwa uznani a ze swemi pretensyami odesłani zostanajedynie do tego, cokolwiek po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli ieszcze zostanie. Przytem wzywa się każdego wierzyciela, aby końcem dopilnowania praw swych i interessu w processie tym spadko. wym likwidacyinym w mieyscu sądowym kommissarza sprawiedliwości lub innego dopuszczalnego pełnomo. cnika sobie obrał, któregoby sąd się trzymał i tegoż plenipotencyą legitimacyiną zaopatrzył, inaczéy bowiem do zachodzących obrad i postanowień innych wierzycieli przybranym

Deliberationen und abgefaßten Befchluf= fen ber übrigen Glaubiger nicht weiter jugezogen, vielmehr angenommen wer= ben wird, daß fie fich dem Beschluffe ber übrigen Glaubiger und ben Berfugungen bes Gerichts lediglich unterwerfen. 11e= brigens bringen wir benjenigen Glaubi= gern, welche den Termin in Perfon mahr= gunehmen verhindert werden, ober bes nen es hieselbft an Bekonntschaft fehlt, Die Juftig-Commiffarien Galbach, Raul= fuß, Mittelftadt, Fiedler, Stord, Lauber, Douglas als Bevollmachtigte in Borfchlag, von benen fie fich einen zu erwählen, und benfelben mit Bollmacht und Information zu verfeben haben merben.

Frauftabt ben 9. Juli 1829. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Befanntmachung.

Die im Stadtwaage-Gedaude zwischen ben Handels-Gewölben befindlichen zwei Reller, welche bisher vom Moses Wolff und Aron Prochewnik in Pacht gehalten, werden im Termine den 12. Novems ber d. J. Vormittags um 10 Uhr im Magistrats-Expeditons-Zimmer auf dem Rathhause im Wege einer Licitation pro 1830 — 32 dem Meistbietenden anders weit verpachtet.

Pachtliebhaber werben hierburch einsgeladen zu erscheinen und ihre Gebote zu verlautbaren.

Pofen ben 18. October 1829. Der Dber = Burgermeifter. nie zostanie, owszem przyjętem będzie, iż na postanowieniu innych wierzycieli i rozporządzeniach sądu iedynie zaprzestaie. Z resztą tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć lub którym tu na znaiomośći zbywa UU. Salbach, Kaulfuss, Mittelstädt, Fiedler, Storck, Lauber, Douglas kommiss. sprawiedl. na pełnomocników się proponuie, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą.

Wschowa dnia 9. Lipca 1829.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### OBWIESZCZENIE.

Dwa sklepy znayduiące się pod wagą mieyską, które do tych czas Moyzes Wolff i Aron Prochownik dzierzawią, maią bydź wypuszczoną w naiem na lat trzy, to iest pro 1830 31 i 32 incl., naywięcey ofiaruiącemu.

Termin licytacyi odbędzie się dnia 12. m. p. o godzinie 10. zrana w izbie expedycyinéy na ratuszu, naktóry chęć licytowania maiących zaprasza.

Poznań d. 18. Października 1829. Nadburmistrz. Bei E. S. Mittler in Posen, Bromberg und Gnesen ist zu haben: Lebenheim, Versuch einer Physiologie des Schlafs, 2r Theil. 1 Athle.

Der Troubabour, eine Sammlung von Romanzen, Liedern und Notturnos, mit Begleitung bes Pianofortes, 28 heft. 15 Sgr. Das erste heft kostet auch 15 Sar.

Bur Erinnerung an eine denkwurdige Zeit, (ein schones lithographirtes Tableau von Brand, als Zimmerverzierung passend,) mit der Unterschrift: Mexander der Große und Jul. Casar nehmen jenseits den sieggekrönten Helden Napoleon des 19. Jahrhunderts auf. gr. Fol., schwarz 15 Sgr., illum. 1 Athlr.

Bei E. S. Mittler in Posen, Bromberg und Gnesen ist zu haben: Schirlig Propadeutik zur Philosophie. 10 Sgr. Das Dorf an der Mosel und ein Abend im Bade; 2 Erzählungen von E. Norben. 20 Sgr.

#### Befanntmadung.

Der auf der Kommenderie No. 12. belegene Goldsteinsche Gast-Krug ist auf ein Jahr zu verpachten. Pachtlustige werden aufgefordert, sich dieserhalb bis zum 1. k. Mts. an mich zu wenden und ihre Gebote abzugeben. Die Bedingungen können aus den Akten ersehen werden. Posen den 5. November 1829.

Kniffka.

#### Befanntmachung.

Sinem geehrten Publikum thue ich ergebenst zu wissen, daß ich mich hier als Zeug= und Zirkelschwid etablirt habe. Ich empschle mich daher mit allen Gat= tungen von Eisen= und Stahl=Werkzeugen, sowohl neu, als auch mit Reparaturen. Auch verfertige ich Blumeneisen nach jedem Muster, so wie ich auch Waage=Valken von der größten bis zur kleinsten Gattung sowohl neu verfertige, als auch reparire. Meine Wohnung ist Wallischei No. 15. Posen den 6. November 1829.

Ferdinand Radelbach, Beug- und Birfelfchmib.

Den britten Transport frischer großer Hollsteiner Austern empfing mit heutiger Post Sppniewski.

Meine langst erwarteten holland. Blumenzwiebeln sind angekommen und zu haben im Treibhause auf der Gerberstraße an der Ede der Dominicaner= Kirche. Fried. Baumgarten.

Montag den 9. d. M. ist bei mir zum Abend-Brod Carbonade und Grün= kohl zu haben, wozu ergebenst einladet Friedel I.